### and Angeles, & in Bees Posener Intelligenz-Blatt.

Connabends, den 19. Juli 1823.

Angekommene Fremde vom 14. Juli 1823.

Br. Gutsbesitzer v. Rofzucki aus Golebin, Sr. v. Rowalski, ehemaliger poln. Capitain, aus Grygyna, I. in Dro. 251 Breslauerfrage; Gr. Gutsbefiger v. Chlapowefi aus Roftborf, Sr. Gutebefiger v. Bialoblocki aus Arzesle, I. in Dr. 243 Bredlauerftrafe; fr. Gutebefiger v. Wiftenberg aus Gudowo bei Rulm, Br. Gutebefiger v. Wiftenberg aus Naiponic bei Bromberg, Gr. Juftig-Commiffarius Pigleweff aus Bromberg, f. in Nro. 384 Gerberftrage; fr. Gutebefiger von Zielinsti aus Diefzawa, I. in Dro. 20 St. Abalbert.

Den 15ten Juli.

Sr. Raufmann Enbell aus Frankfurth a. b. D., Sr. Schulen = Inspector Mulewitz aus Ragnit, Sr. Capitain Fichtner aus Liffa, Gr. Dberft Moloftwoff aus Petersburg, I. in Dro. 244 Breslauerfrage; Br. Landrichter Freier aus Jaffrow, fr. Doctor Edner aus Jaftrow, I. in Mro. 243 Breslauerftrage; here Unitmann Rlohr aus Czierst, I. in Dro. 399 Gerberftrafe; fr. Abministrator Tabernacti aus Chobgics, I. in Mro. 384 Gerberftrafe; Sr. Paftor Grinne aus Stamifton, fr. Gutebefiger Zamabgfi aus Bednar, fr. Pachter Sumierefi aus Dumnie, I. in Dro. 391 Gerberftraße; Sr. Gutsbesiger Lufomefi aus Drozgowo, Sr. Gutsbesitzer Dobrzocki aus Chocz, Sr. Commiffarius Wonciechowski aus Gelfewil, I. in Nro. 168 Bafferfrage; Sr. Probft Roglowski aus Samter, herr Probst Budgeneti aus But, I. in Aro. 99 Bilbe.

Den 16. Juli.

Frau Gutsbesitzerin v. Dabrowska aus Binagora, Sr. Gutsbesitzer von Dolembine aus Rafwit, I. in Nro. 243 Breslauerftraffe; fr. Gutebefiger von Begiereffi aus Robef, I. in Dro. rr6 Breiteffrage; hr. Burger v. Gosciecti aus Marfchau, I. in Mro. 391 Gerberftraffe; Br. Gutebefiger v. Arznzanowefi aus Janowicc, Gr. Gutebefiger v. Malezewski aus Swierczyn, Sr. Raufmann Liebich Berlin, fr. Gutebefiger v. Drwedi aus Dpalnica, I. in Mro. 165 Bilhelms-

ftrafe; Sr. Wolsborn, Lieutenant und Infpector, aus Kogmin; I. in Dro. 1 Graben

Sr. Ddel nach Schneidenicht, Sr. Piglogewicz n. Rrotofdin, Sr. Iabeus Cofolnicti n. Piglowice, Sr. Freis n. Jaftrowe, Sr. Eferd nach Jaftrowo, Br. v. Bronifowefi n. Kreffewo, Sr. v. Chlapomefi n. Bontow, Hr. v. Zawadzfi nach Bebnar, Gr. v. Sumleroffi nach Dumnin.

Subhastations = Patent. Patent Subhastacyiny.

Giaubiger im Termine sek Wierzycieli w terminach

ben 23. December b. J. dnia 23. Grudnia r. b.,

peremtorisch ift, meiftbietend bffentlich ini peremtoryczny iest, publicznie ver bem Deputirten Landgerichte - Rath wiecey daigeemu przed Deputowa-Enlemgun in unferm Partheien = Bimmer nym Konsyliarzem Sadu Ziemian-

einzelaben, fich in diefem Termine ent= Ochote kupna i zdolność posiada. weber perfonlich oder burch Bevollmach- nia maigeych wzywamy, aby sie w tigte einzufinden und den Inschlag, falls terminach tych osobiscie, lub przez nicht gesetliche Sinderniffe eintreten Petnomognikow stawili, a wiecev dafollten, an ben Meift: und Bestbietenben igcy przyderzenia spodziewać sie mozu gewärtigen. Ze, ieżeli żadna prawna nie zaydzie

nen faglieb in unferer Registratur einge- Warunki kupna i taxa codziennie

Ronigl, Preugisches Landgericht. Poznan d. 14. Maia 1823.

Das bierfelbft unter Dro. 408 ber Kamienica Konrada Gabler w Po-Gerberftrafie belegene, auf 10748 Affr. zwaniu pod fiezba 408. przy ulicy 17 far. 6 pf. abgeschafte Conrad Gab= Garbarskiey polożona, na 10,748 leriche Saus foll auf ben Antrag ber tal. 17 fbr. 6 d. otaxowana na wnio-

ben 20. August, de de de duia 20. Sierpnia, ben 21. Offober, dnia 21. Października,

Bormittags um o Uhr, wovon ber lefte zrana o godzinie gter z ktorych ostaverkauft werden. skiego Culemann wizbie naszey in-Rauflustige Besithfabige werden hiermit strukeyiney przedang bedzie.

Die Kaufbedingungen und Tare ton= przeszkoda.

sehen werden. w Registraturze naszey przeyrzane. Posen ben 14. Mai 1823. bydź mogą.

and Berling, his Collections of December and Chalging, It is Med Lon Williams

Król. Pruski Sąd Ziemiański. Somewise, Ise Contebeller a track of the contest of

nerwittwete Moggin, Den 7. December aviala Ragginowa; dnia 7. Grudnia 1740 zu Franftadt geburen, welche im roku 1740 w Wschowie urodzona, Jahre 1809 nach Rufland im die Pro- ktora w roku 1809 do Rossyi Proping Litthauen, Gegend von Bilm, ge- wincyi Litwy w okolice Wilninska jogen, und von deren leben oder Tode wyprowadziła się, i o krórey życiu feit dem feine Machricht eingegangen if, lub smierci do tego czasu Zadna wiaso wie beren etwanige unbefannte Leibes= domosé nie dochodzi, tudzież iey oder Teffainente-Erben, werden auf ben Antrag bes Benjamin Gottlob Renbelt ju Franfindt ediktaliter vorgelaben, in termino ben 24. Marg 1824 Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte= rath Fromholz perfantich, oder burch einen geschlich zuläffigen Bevollmachtig= fen , wogit ihnen ber Buftig = Commiffa= rind Landgerichtbrath b. Gizycki, Die Juffig-Commiffarien Jakoby und Macicjowali zu Mandatarien in Vorschlag gebracht werben, zu erfcheinen, weil fie fouft für toot erblart, und falls fich feine mabere Erben inelben follten, bas verbliebene aus etwa 346 Atlr. nebfiginfen feit 1816 beftehende Bermogen, bem fich gemelbeten Euchmacher Gotelob Neubelt ausgeantwortet werden wird.

de Posen den 9. Mai 18u3ful sissidie Ronigl Prenfifches Landgericht, sayon Komissoray of antediationer

Sades; Szepke, Rafal kiege i Radce Bekannt machung.

Duf den Antrag eines Glaubigers, foll bas im Mogilnoer Rreise belegene, bem Jofeph v. Koscielski jugeborige Gut Clowifowo nebft Zubehör, auf beei nach einander folgende Jahre, nehmlich von

Edictal-Borlabung. and m. Zapozew Edyktalny. Die Anna Sufanna geborne Melher - Anna Zuzanna z Melcerów owdo bydź mogąci nie wiadomi bliscy, lub testamentowi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem edyktalnie na wniosek Benjamina Bogumila Neubelt z Wschowy, aby się na terminie dnia 24. Marca 1824 przed De-Sędzią Ziemiańskim putowanym Fromholz o godzinie 9 zrana osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego na których się Ur. Giżycki, Jakoby i Maciejowski preponuią, stawili w innym bowiem razie nie tytko taż za umarłą uznaną, ale też w przypadku niezgłoszenia się bliższych ież sukcessorow. Maiątek iey nieco 346 tal. wynoszący z prowizyą od roku 1816 sukiennikowi Bogumilowi Neubelt wydanym zostanie. That he had no squar doubt

Poznań dnia 9. Maja 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, enterplace in sea, ju ergotimes thro

Obwieszczenie.

Wies Słowikowo wraz przyległosciami, w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Josefa Kościelskiego własna, ma bydź na wniosek wierzyciela, na trzy po sobie następuiące Johanni c. bis dahin 1826, an ben Meistbietenden diffentlich verpachtet werzben. Wir haben hierzu einen Termin auf den 28. Juli c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt und laden Pachtlustige vor, sich an diesem Tazge in unserm Sessions-Zimmer zu demfelben einzusinden. Die Pachtbedingunzgen können in unserer Registratur eingessehen werden.

Gnefen ben 1. Juli 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal = Vorlabung. Alle biejenigen, welche an bie Concurd-Maffe bes Raufmann Johann Jacob Ruhlbrunn hierfelbft Unfpruche gu haben vermeinen, werden hierdurch vorgela= ben, in bem gur Liquidirung ber Forde= rungen auf ben 19. und 20. Gep: tember a. c. bor bem herrn Landge= richtsrath Robler anberaumten Termin, im hiefigen Landgerichte entweder in Perfon ober burch legitimirte Bevollmach= tigte, wozu die biefigen Juftig-Commiffarien Schulz, Schopfe, Rafalski und Juftig = Commiffionerath Pieglofiewicz borgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen und folche burch Angabe ber Beweismittel ober Beibrin= qung ber Documente gehorig nachzuweis fen, widrigenfalls biefelben mit ihren Unfpruden an die Maffe pracludirt und ihnen dieferhalb gegen bie übrigen Grelatz od Śgo Jana r. b. aż do tego czasu 1826 naywyżey podaiącemu drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Sędzią Jeckel w sali sądu tuteyszego. Wzywa się więc chęć maiących dzierzawienia, aby na tymże terminie stawili się.

Warunki zadzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 1. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozewiedyktalny.

Wszystkich tych, którzy do massy konkursowey kupca Jana Kühlbrunn tutey zamieszkałego iakowe pretensye mieć mniemaia, ninieyszém zapozywa się, ażeby w wyznaczonym terminie dnia 19. i 20. Września przed Ur. Köhlerem Sed. Sadu Ziemiańskiego, końcem likwidowania swych pretensyi w tuteyszém Sadzie Ziemiańskim albo osobiście lub przez legitymowanych pełnomocników, na których tuteyszych Komissarzy sprawiedliwości-Szulca, Szepke, Rafalskiego i Radcę Kommissyi Sprawiedliwości Pigłosze. wicza przedstawiamy, staneli, swoie pretencye podali, i takowe przez podanie dowodów albo przez dołaczenie dokumentów dostatecznie udowodnili, w przeciwnym howiem cabitoren ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden soll.

Bromberg ben 3. April 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations Patent.
Es soll das hierselbst unter Nro. 365
bem Fuhrmann Jacob Schulz gehörige
Grundstück, bestehend aus einem Hause,
Stallung, Hofraum und einer halben
Kuse Ackerland, welches zusammen auf
923 Atlr. 18 ggr. gerichtlich abgeschätzt
worden ist, im Wege der Execution in
bem am 12. September d. J. vor
bem Herrn Landgerichts - Usselfessor Höppe
in unsern Partheien-Zimmer aussehenden
Termin bssenlich an den Meistbietenden
verfaust werden, zu welchem wir Kauslustige, Besitz - und Zahlungefähige vor-

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmis gung bes Gläubigers an ben Meistbietens ben, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Raufbedingungen werden im Ter-

Die Tare fann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferitz ben 28. April 1823.

Gerichtliche Borlabung.

1) Der Unterofficier Johann Gisbrenner ans Jaktoromo bei Szamoczyn, vormals im Pring heinrichschen

zie z swemi żądaniami do massy prekludowani zostaną, i przeciw innym wierzycielom im wieczne milczenie nakazane będzie.

Bydgoszcz dnia 3. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Grunta tu w Międzyrzeczu pod liczbą 365 położone, furmanowi Jakubowi Schulz należące, z domu, stayni, podwórza i pół huby roli składaiące się, a podług taxy sądowey ogólem na 923 tal. 18 gr. ocenione, maią bydź drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 12. Września r. b. przed Assessorem Hoeppe w izbie naszéy stron wyznaczonym, sprzedane. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy nań ninieyszem.

Przybicie nastąpi za zezwoleniem wierzyciela naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne niczaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą,

Taxa codziennie w registraturze na. széy przeyrzaną być może.

Międzyrzecz d. 28. Kwietnia 1823. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Sądowy.

pod Szimoczynem rodem, unteroficer dawniey w Pułku XięMe iment; nachher im Schillschen Ecrys;

2) der polnische Golbat Johann Fries brich Wichr aus Jankendorf bei Margonin;

3) ber polnische Solbat Johann Ritter aus Briefen bei Czarnikow,

welche aus den Feldzügen seit 1806 nicht zurück gekehrt sind, auch von ihrem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben haben, werden, so wie ihre etwanigen unbekannten Eeben und Erdnehmer, auf den Antrag der Chefranen der Abwesenden:

a) ber Anne Friederike Cisbrenner geborne Makdorf;

b) Unne Rofine Biebr geborne Biefe;

c) Eva Rosina Nitter geb. Malke, hierdurch vorgeladen, sieh in Termino den 22. Januar 1824 Morgens um 8 Uhr vor dem kandgerichte = Reserendarins Grünert personlich oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten zu gestellen, widrigenfalls der Eisbrenner, Wiehr und Ritter werden für todt erklärt, und ihr zurückgelassens Vermögen den sich gemeldeten Erben wird ausgeantwortet werden.

Schneidemufl ben 14. Februar 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht,

cia Henryka a późniey w korpusie Majora Schill.

 Jan Frederyk Wiehr, z Jankendorff pod Margoninem rodem, żołnierz polski.

3) Jan Ritter, rodem z Brzezna pod Czarkowem, żołnierz polski,

którzy z woien od roku 1806 odbytych nie wrócili się, ani o życia lub mieyscu pobytu swego żadney nie dali wiadomości, tudzież Sukcessorowie ich nieznajomi na wnioski swych żon mianowicie,

a. Anny Fryderyki Matzdorf zamężney Eisbrenner;

b. Anny Rozyny Wiese zamężney Wiehr;

c. Ewy Rozyny Mahlke, zamężney Ritter, niuieyszem zapozywaią się, aby na

terminie

dnia 22. Stycznia 1824.,
o godzinie 8. zrana przed Ur. Gruenert Referendaryuszem Sądu naszego osobiście, lub przez Pełnomocnika wylegitymowanego stanęli, w przeciwnym bowiem razie rzetzeni Eisbrenner, Wichr, Ritter iako zmarli uważani będą i pozostały ich maiątek Sukcessorom zglaszaiącym się wydanym zostanie.

w Pile d. 14. Lutego 1823. Krćl. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent, ... Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Plefemschen Kreise belegenen, zur Paul

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kuczków, Chrzanów, Bogwidze, Kotarby, Wszołów i Janków pod

s. Andflowsfifden Concurd-Maffe gehori: gen Guter Auczfow, Chrganow, Dogwidge, Rotarby, Mfzolow und Jantow, nebst Bubebbr, welche nach gerichtlichen Taxen rejp. auf 26093 Rihlr. 10 fgr. 9 pf., 13817 Atlr. 16 fgr. 9 pf., 36146 Atlr. 13 fgr. 6 pf., 22969 Mthir. 27 fgr. und 14895 Mtfr. 2 fgr. 12 pf. gewur= digt worden find, follen auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

ben 26. August, ben 26. November 1823. und ber peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1824., vor bein herrn Landgerichtsrath bon Aurcewoffi Morgens um 9 Uhr allhier angefenf. wie wert mon it wiene m

Befigfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bem legten Termin bem be bies bindern.

por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfes rer Registratur, ober auch bei dem Ju- byty mogty. fig-Commiffionerath Pilasti, ale Curator gefehen werben.

Krotofchin ben 24. April 1823. Roniglich Preug. Landgericht. (applied son agrada)

jurysdukcyą naszą zostatące, w Powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należące, wraz z przyległościami, które podług tax są? downie sporządzonych na 26093 tal. 10 sgr. 9 fen. 13817 tal. 16 sgr. 9 fen. 36146 tal. 13 sgr. 6 fen. 22969 1al. 27 śgr. i 14895 tal. 2 śgr. 12 fensą ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane by dź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 26. Sierpnia,

na dzień 26. Listopada 1823, termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1824, zrana o godzinie 9 przed południem przed Wnym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały. wi that

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nad-Meiftbietenden ber Buschlag ertheilt wer- , mienieniem, it w terminie ostatnim den foll, in sofern nicht gesetzliche Grun- przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego mastąpi, ieżeli prawne te-Uebrigens sicht innerhalb 4 Wochen mu na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

Taxa każdego czasu w Registraber Ruchlowsfischen Concurd-Masse, eins turze naszey lub też u kuratora kon- . kursu Ur. Pilaskiego Radzcy-kommissyinego przeyrzaną bydź może. w Krotoszynie d. 24. Kwietnia : 823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Offener Arreft.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, bag über bas Bermbgen bes judischen Raufmanns Abraham Lowenthal au Liffa ber Concurs eroffnet, und ber Tag bes eroffneten Concurfes auf bie Mittageffunde bes heutigen Tages feft= gesetzt worden. Es werden baher alle biejenigen, welche von bem Gemein= ichuldner an Gelbe, Sachen, Effecten oder Briefichaften etwas in Banben ba= ben, hiermit aufgefordert, nichts bavon an benselben zu verabfolgen, vielmehr bem hiefigen Roniglichen Landgericht davon sofort treulich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen mit Borbes halt ihrer daran habenden Rechte ad Depositum abzuliefern, wibrigenfalls bas Bezahlte ober Verabfolgte für nicht ge-Masse anderweit beigetrieben werden sy zasecone bedzie. wirb. Diejenigen, welche Gelber und haben zu gewärtigen, daß fie ihres et= wa baran habenden Unterpfandes und

Taxas hisdege egen w Rechtra-Ronigh Preif. Lanbgericht. kinsu Dr. Hilash ego Badrey Fora-

der by a gray franch byd noze.

w Krotopzynie d. 34. Kwietnia : 3 th.

Arolewsko-Pruski Bad Ziemisński,

-09 w ... 1808 man system and winder Areszt otwarty.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości, iż nad maiatkiem starozakonngo Abraham Loewenthal kupca w Lesznie konkurs otworzonym i dzień rozpoczętego konkursu dziśna godzine południową postanowionym and neglet they without the

Wzywaią się przeto wszyscy ci którzy od rzeczonego Loewenthal badź w pieniądzach, rzeczach, effektach lub papierach cóżkolwiek w reku maia, ażeby z tego dłużnikowi nic niewydawali, ale owszem tyteyszemu Królewskiemu Sądowi Ziemiańskiemu wiernie o tem uczynili doniesienie, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem praw im do takowych służących do depozytu złożyli, wrazie bowiem przeciwnym wypłata lub wydanie za nienastąpione uznaie schehen geachtet und jum Besten ber i powtorne sciagnienie na dobro mas-

Ci zaś, którzyby rzeczy zataili is Sachen verschweigen und guruckhalten, zatrzymali spodziewać się mogą, iż tak służącego im iakowego na rzeczach tych zastawu iako i innych: undern Rechts für verlustig erklärt werden. praw za pozbawionych uznani zorains by the dark in general indicate presy sportarded in taxy acres

Fraustadt den 10. Juni 1823. Wschowa d. 10. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ronigical Level Consucrate

# Beilage zu Nr. 58. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Bum Berfaufe Des bein Benjamin Seffet unter Mro. 525 auf ber Bronfer Strafe hiefelbst belegenen gaufes nebst Zubefor, welches auf 118.5 Athlr. 22 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, wird auf denUntrag derRealglaubiger ein auderweiter Termin, ba in bem legren nur 500 Rthir. geboten find, auf ben 6. Gep tem Ber c. por dem Landgerichts = M= feffor Schneider Vormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtofdloffe anberaumt.

Raufluftige werden aufgefordert, in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben und ju gewartigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbiefenden erfolgen wird, insofern nicht geseffliche Umffan-

De eine Austrahme gwaffen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen den 23. Juni 1823.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Do sprzedania domostwa z przyległościami na Wronieckiey ulicy pod liczbą 525. polożonego, Benjamina Hassel własnego, a sądownie na 1185 tal. 12 dgr. 4 fen. otaxowanego wyżnaczonym został na wniosek wierzycielów rzeczonych inny termin, gdy na ostatniem tvlko 500 tal. ofia rowano, na dzień 6 Września r. b. przed Assessorem Ziemiańskim Schneider zrana o godzinie 9. fu w naszym Zamku Sądowym.

Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby się na tym terminie stawill i licyta swe podali, poczem naywięcey dalący przysądzenia spodziewać się może, skoro prawne w tey mierze nie zayda przeszkody.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze przeyrzane hydź mogą.

Poznań dnia 3. Czerwca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Gemäß Auftrages des porgeseiten Roniglichen Landgerichte zu Pofen haben wir zur offentlichen Berpachtung, auf brei nach einander folgende Jahre, ber ju bem Joseph Bogunefifchen Rachtaffe gehörigen zu Rornif belegenen Grund= Rude, einen Termin auf ben Sten August 1823 Morgens um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichts = Ctube angefest, laden zu bemfelben Pachtluflige biermit mit dem Bemerken ein, daß ber Bufchlag und Uebergabe nach erfolgter Genehmi= Publicandum.

Z mocy zlecenia przełożonego nam Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy celem publicznego wydzierzawienia nieruchomości do Jozefa Boguyskiego pozostałości należacych w Korniku położonych na trzy po sobie bleżące lata, termin na azien Stego Sierpnia 1823 r. zrana na godzine 9. w izbie naszey sądowey, na który chęć naięcia maiących, z tym zapewnieniem zapozywamy, iż przy-

## Beilage zu Rr. 52. des 348 feuer Jucelligenz-Blatte.

gung bes oben erwähnten Landeerichts geschehen wird.

Die Pachtbebingungen werben im Termine befannt gemacht werden.

Schrimm ben 1. Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

bicie i tradycya po zatwierdzeniu z wyż rzeczonego Sadu Ziemiańskiego nastapi.

Warunki wydzierzawienia w terminie zostaną oznaymione.

Szrem dnia 1, Lipca 1823.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Bur Subhaftation ber ben Bartholo= meus, und Juffina Repferfchen Cheleuten jugehörigen unter Dro. 148 belegenen Grundflucke, haben wir, ba in bem ge= ftern angeftandenen Licitations = Termine, feine Rauflustige erschienen, einen noch= maligen peremforischen Termin auf ben Sten August 1823 Morgens um 9 Uhr in loco Bnin prafigirt, und laben zu bemfelben Raufluftige mit Bezug auf bie in bem Posener Amtsblott Dro. 19 und dem Intelligeng-Blatte Dro. 38 ent= haltene Vatente hiermit ein.

Schrimm ben 2. Juli 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Publicandum.

Celem sprzedaży nieruchomości w Bninie pod Nr. 148 położonych, Bartlomieja i Justiny Keyzerów malżonków własnych, wyznaczyliśmy z powodu niestawienictwa licytantów w czorayszym terminie, nowy termin na dzień 8go Sierpnia 1823 r. zrana na godzinę 9 w mieście Bninie, na który chęć kupienia maiacych, z odwołaniem się do Nr. 19go Dziennika Urzędowego i Nr. 38 kart Intelligencyinych Poznańskich ninieyszem zapozywamy.

Szrem dnia 2. Lipca 1823.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages bes Koniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Posen foll der Mobiliar=Nachlaß des verftorbenen Dber-Umtmann Johann herrmann, aus

- 1) Rleidungeffücken,
- 2) Basche,
- 3) Meubles,
- 4) Saus = und Wirthschaftegerath= Schaften, chec maigeia ma
- 5) circa 27 Pferben, authorising
- 6) 34 Ruhen,

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź pozostałość ruchoma po zmarłym Janie Herrmann naddzierzawcy składaiąca się:

- I) z garderoby,
- 2) bieliźny,
- 3) meblów,
- 4) sprzętów domowych i gospodar. czych, 5) około 27 koni,

7) circa 25 Kalber,

8) - 49 Stud Schwarzvieh,

9) - 1000 Stud Schaafen,

10): Brauereigerathen,

EI) einem fupfernen Brauteffel und

12) einem Halbmagen

bestehend, bffent lich gegen gleich baare Bezahlung im Preufifchen Courant an ben Meiftbietenben vertauft werben.

Dierzu haben wir einen Termin auf ben 31. Juli c. und bie folgenden Tage im Dorfe Klefzezewo biefigen Kreifes im Amtshause angescht, zu welchem Raufluftige hierdurch eingeladen merben.

Schroda den 14. Juli 1823.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

około 34 krów,

25 cielat,

49 swiń,

1000 owiec, . 9)

10) sprzetów browarnych,

11) miedziannego kotła do robienia piwa i

12) powozu,

drogą aukcyi za gotową zaraz zapłatą w kurancie pruskim naywię-

cey daiącemu sprzedana.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 3r. Lipca r. b. i nastepne w wsi Kleszczewie Powiatu tuteyszego w domu amtowym, na który ochotę kupna maiący ninieyszem wzywaią się.

Sroda dnia 14. Lipca 1823. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Befanntmadjung.

In Berfolg Auftrages des Koniglichen Sochloblichen Landgerichts zu Pofen, follen durch bas unterzeichnete Friedens= Gericht zwei im Bege ber Execution ge= pfandete fupferne Brandweintopfe, an ben Meiffbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich verfauft werben. Es ffebet biergu ein Termin auf bem 12. Auguft c. Bormittags um 9 Uhr in loco Cantomischel in ber Behaufung: bes herrm Burgermeifter Meumann an, mobon bas Publicum in Renntniß gefett wirb.

Schroda bem 3. Juli 1823. then in Mosfier gelegen, Couren warr modula, he was tod a land of the o-

Obwieszczenie.

W skutek zalecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią bydź przez niżey podpisany Sad Pokoiu zagrabione drogą exekucyi dwa garce miedziąne naywięcey daiącemu za gotową, wypłatą w kurancie publicznie sprzedane. Wyznaczony do tego iest termin na dzień 12. Sierpnia, b. o godzinie 9. zrana w Zaniemyślu w pomieszkaniu JP. Neumann bormistrza, oczem ninieyszem publiczność zawiadomia się.

Sroda dnia 3. Lipca 1823. Sonigh Preuf. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu. Ebittal = Citation

bes aus Waltborf, Reiffer Kreifes, verschollenen Gartuers Peter Gebauer.

Der aus Beidereborf, Reiffer Kreifes in Schleffen geburtige, ju Baltborf beffelben Kreifes mit einer Gartnerftelle anfaffig gewesene Peter Gebauer, welcher fich am 26. Detober 1811., in einem Alter von einigen breißig Jahren beimlich bon Waltborf entfernt, und feit biefer Zeit feine Nachricht von fich gegeben bat, fo wie die von demfelben etwa jurudgelaffenen unbefaunten Erben und Erbnehmer, werden auf ben Untrag bes dem Verschollenen bestellten Vormundes, hierdurch bffentlich vorgeladen, fich binnen neun Monaten, fpateffene aber in bem, auf ben 8ten October 1823 Bormittage um 9 Uhr angesetten Termine vor dem ernanns ten Deputirten heren Juftigrath Gorlich auf den Zimmern des unterzeichneten Ges richts, entweder schriftlich oder personlich ju melben, und bafelbft weitere Umvels fung gu erwarten, widrigenfalle ber Berfchoftene fur tobt erflart, und fein Bermogen benjenigen ausgeantwortet werden wird, denen es nach feinem Tode gefeslich zusteht. Carola den 14 full 1823,

Reiffe ben 24. December 1822.

Konigl. Preuf. Sofrichter=Umt.

Bekanntmachung.

Obwiebsesenie. W skueck zalecenia Prześwietne-

Es ift am 2 ften April d. 3 ju Großborf, bei Birnbaum belegen, von bem Barta-Strom ein Leidmam mannlichen Geschlechts an das Ufer geworfen worden, beffen Ramen, Crand und Wohnort nicht zu ermitteln gewesen ift.

Dem Augenscheine nach zu urtheilen, war er 34 bis 36 gabr alt, mauß 5 Rug 6 3oll, hatte ein rundes Geficht, eine flumpfe Rafe, gefunde vollzählige Dor= bergahne und fembarge Baare. Somso

Diefer Leidinam, Der Jauluig nach ju urtheilen, batte ichon wenigstens 4 200= Z burwialości tego ciała wnosić den im Waffer gelegen, Spuren einer

milet us Obwiesczenie.

Ju Berfolg Anftrages bes Abniglichen

Cialo pier inęskiey wyrzuciła rzeka Warta na brzeg w Wielkiev wst pod Międzychodem leżącey na dniu 22. Kwietnia r. B., ktorego nazwisko, stan, zamieszkanie wyśledzie, rzeczą było niepodobną.

Z widzenia sadzić bylo można, že ta osoba 34 až do 36 lat stara była, wysokości pięć stop, sześć cali. miała twarz okragia, nos plaski, przednie zeby miała zupełnie zdrowe, i czarne włosy. and adamos

možna, že tož juž blisko 4 tygo-

außerlichen Berletzung waren baran nicht ju erfennen, und war befleibet:

1) mit einem grauen alt tuchenen Ue= berrocke mit gelb metallenen Knopfen;

2) einer alten blautuchenen Weffe mit erhabenen gelben Metall=Rubpfen;

3) einem alten fcmarg feidenen Sale= tuche;

4) einem groben leinenen hembe;

5) alten lebernen Beinfleibern und

6) mit Stiefeln von Mindleder.

Fraustadt ben 8. Juli 1823.

Newson Bon u rism

Ronigt. Preuß. Inquisitoriat.

dnie w wodzie leżało, oznaki iakowego powierzchnego skaleczenia na temże nie dały się spostrzec, i miało na sobie

1) stary szarawy surdut z żółtemi guzikami.

2) westkę starą sukienno granatową z wypukłemi mosięzn. guzikami,

3) starą czarno iedwabną chustkę na szyi,

4) grubą lnianą koszulę.

5) stare skórzane spodnie i

6) boty z skory wołowey.

Wschowa dnia 8. Lipca 1823. Król, Pruski Inkwizytoryat.

### Stedbrief.

Brenner = Rnecht Hieronimus Owfiany aus Cantomiel, ber fur Theil= nahme an Fifch = Diebftahl mittelft Er= kenntniffes vom joten Marg b. J. zu 50 Peitschenhieben, fechemonatlicher Buchthaus = Strafe und Detention bis jum Rachweis bes ehrlichen Erwerbes verurtheilt worden, hat fich vor Er= offnung des Urfels heimlicherweise von Santomyst entfernt, und fonnte aller bieher angewandten Bemuhungen ungeaditet nicht ausgemittelt werben.

Es-werden baber alle refp. Militair= und Civil = Behorden hiernrit bienfterge= benft erfucht, auf biefen unten naber fignalifirten Berbrecher, ein wachfames Auge ju haben, beufelben im Betrefungsfalle zu verhaften, und an das aby na zbrodinarza tego nizey opi-

List gonczy.

Obwiniony Hieronim Owsianny przy gorzalni w Zaniemyslu iako pomogier będący, dopusciwszy się wspolnie z innemi kradzieży ryb, został za nie w moc zapadlego wyroku z dnia 10. Marca r. b. na chłostę cielesną 50 batow, sześcio miesięczne więzienie i nie wypuszczenie go z niego, až okaže, že się będzie w stanie uczciwym sposobem żywic, osądzony, przed ogłoszeniem takowy oddalił się potaiemnie z Zaniemysla ostatniego mieszkania swoiego, i mimo usilnych środków nie można go dotad wyśledzić.

Szanowne władze cywilne i woyskowe wzywamy więc uprzeymie, unterzeichnete Inquisitoriat unter sicherer. sanego, Baczne oko miały, w razie Begleitung abliefern zu laffen.

Signalement.

hieronimus Dwsiany ift aus bem teyszemu odstawic zalecity: Stadtchen Zalefzezpfi im Alt = Galieien geburtig, katholischer Religion, 49 Jahr dunkelbraunes Kopfhaar, eine hohe Stirn, eine mittelmaffige platte Rafe, deutsch und ruffisch.

Fruber war berfelbe mit einem gang gerlumpten grauen Rocke befleibet, trug ein altes blaues gelb geblumtes halstuch, szyi chustkę modrą starą, w zolte wie ein Brenner-Rnecht war berfelbe mit kwiatki, iako pomogier miat fartuch einer brillichnen Schurze, bergleichen Sofen befleidet, trug einen alten schwar= na glowie kapelusz stary czarny i. gen huth und ging barfuß.

Rozmin ben 29. Juni 1823.

eig notalieralie 22 anie-

sucom sin

Action of the state of the stat

spostrzeżenia przyaresztowały i pod pewną strażą. Inkwizytoryatowi tu-

RYSOPIS.

Hieronim Owsianny rodem z alt, 9 3oll hoch, hat blave Augen, miasteczka Zaleszczyki, w Galicyi starey położonego, katolik, lat ma-4q., oczy niebieskie, wzrost o cali, blauliche gewöhnliche Lippen, gelben włosy brunatne, czoło wysokie, nos Schnaugbart, gefunde Bahne, ibm feb= mierny płaski, usta zwyczayne sinalen jedoch zwei Backen = 3ahne, er hat we, wasy tolte, zeby tdrowe, z ein rundes Rinn, bunkelbraun und ktorych dwoch trzonowych nie doetwas grau bewachsen, ein langliches staie, brode okragla brunatno zaro-Geficht, von gesundem Undsehen, ift mitt= ska cokolwiek siwa, twarz pociagla, lerer Gestalt, am rechten Fuß ist ihm cere zdrową, postać mierną, pierdie fleine Bebe von einer Rugel wegge= wszy palec maty u nogi prawey od riffen, am linfen guff am Anochel aber kuli urwany, w lewa noge siekań-Beichen einer Wunde vom gehackten Blei, cem przy kostce rany, mowi po er spricht polnisch und versteht etwas polsku, rozumie cokolwiek poniemiecku i rossyisku.

Nosił na sobie dawniey sukmanę szara do szczęta zdziurawioną, na drelichowy brudny, takież spodnie, chodził boso.

Kozmin dnia 29. Czerwca 1823. Konig l. Preuß. Inquisitoriat. Król Pruski Inkwizytoryat.

Steck beief.
Der Knecht Dionissus Pawlicki, wels Dionizy Pawlicki parobek, który der wegen Diebstahl in ber biefigen Frohn= za kradzież w więzieniu tuteyszem

feste gur Strafe eingefessen bat, ift ge- na kare siedziak, zbiegt dnia wczo-

ffern Nachmittags bei Gelegenheit einer Beschäftigung für die Frohnvefte ents fprungen. Der Entwichene hat noch eis ne halbidbrige Ginfperrung ju erleiben, Cammtliche Militair= und Civil-Behor= ben ersuchen wir baber bienftergebenft, auf ben Flüchtling vigiliren, ihn im Betretungsfalle verhaften und ainter ficherm Geleite an und einliefern zu laffen.

Das Signalement bes Entsprungenen wird nachstehend beigefügt:

1) Bornamen, Dionifius;

2) Zunamen, Pawlidi;

3) Geburtsort, Bozeiewice;

4) Aufenthaltsort, Strzelna;

5) Religion, fatholisch;

6) Alter, 18 Jahr; 119

7) Große, 5 guß 3 300;

8) Haare, braun;

9) Stirn, frei;

10) Augenbraunen, braun;

I1) Augen, braun;

12) Mafe, lang;

13) Mund, gewöhnlich;

14) Bahne, gut;

15) Bart, blond;

16) Rinn, Spit;

17) Gefichtsbildung, langlich;

18) Gesichtsfarbe, gesund;

19) Gestalt, schlank;

20) Sprache, polnisch;

21) befondere Rennzeichen, feine;

rayszego z południa przy okazyi zatrudnienia go praca dla więzienia.

Zbiegły maieszcze półroczne wie-

zienie do odsiedzenia.

Wzywamy zatem wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiegłego śledzić, go w razie schwycenia przyaresztować, i pod pewną strażą nam odstawić raczyły.

Rysopis zbiega prziącza się na-

stepnie.

1) Imie, Dionizy:

2) Nazwisko, Pawlicki;

3) Mieysce urodzenia, Bożeiewi-

4) - pobytu, Strzelna;

5) Religia, katolicka;

6) Wiek, 18 lat;

7) Wzrost, 5 stop 3 cale;

8) Włosy, brunatne;

9) Czoło, wolne;

To) Brwi, brunatne;

11) Oczy, brunatne;

12) Nos, długi;

13) Usta, zwyczayne;

14) Zeby, zdrowe;

15) Broda, blond;

16) Podbrodek, spiczasty;

d mod

17) Twarz, pociągła;

18) Kolor twarzy, zdrowy;

19) Postać, cienka;

20) Mowa, polska;

21) szczególne znaki, żadne.

Ubior.

Okragły czarny kapelusz z szero-Einem runden schwarzen Filzhuth mit ka iedwabną stążką, granatowa pol-

Befleibung.

einem breiten seidenen Band, blautuches ska sukmana, szaro sukienna kamzel-

nen polnischen Rock, gran tuchene Weste mit rothem Borfieß, weiß keinene Hosep, ordinaire Stiefeln.

Koronowo ben 4, Juli 1823. Konigle Preuß. Juquisitoriat.

cak woystowe late i cy wilne, liby

whichego Sledsic, go w rether him

cents przyares towak, i pod rewnia

Resource ablogat praigeza sie ha-

ka z czerwonem wypustkiem, biało płocienne spodnie, ordynaryjne boty.

Koronowo dnja 4. Lipca 1823 Królewsko - Pruski Inkwizytoryat,

ten erfuchen fein Dager blenflergebeieft,

toff den Kudafing trailirmy den im De-

tretungsfalle ver aften und unde fichen.

Das Signelement des Euffreungenen

| Getreide : Markt Preis                                                                                                                                                                               | e in der                   | Stadt J                        | sofen.                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Getreide : Arten.  (A) Maybee upologish Doculeni                                                                                                                                                     |                            | Freitag<br>ben<br>11. Juli.    |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                      | von bis<br>fl. gr. fl. gr. | von his<br>ft. gr. ft. gr.     | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                  |
| Weihen der Preuß. Scheffel Roggen dito. dito. Gerste dito. dito. Hafer dito. dito. Buchweihen dito. dito. Kartoffeln dito. dito. Hartoffeln dito. Hartoffeln dito. Hartoffeln dito. Hartoffeln dito. | 5 - 5 8                    | 7 8 7 8<br>5 8 6 —<br>7 15 8 — | 10 8 11 7<br>9 7 8<br>5 8 5 15<br>7 15 8 7<br>4 15 5 7<br>7 7 15<br>5 8 6 8 |

Cinem runden ichvangen Lithhuth mit ka fedwading stazka, granfatowa bolelliem breiten ichvangen Band, blautuches ska sukmana, szaro sukienna konzel-

20) Mowald Cos

at) szczególne maki, Ladne,